## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 100. Montag, den 27. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 24. April.

Sr. Apothefer Otto aus Bronte, Die Grn. Raufl. Seeliger und Lanter aus Czarnifau, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Plenipotent hartung aus Zions, Die Brn. Pachter Untoniewicz und Rayofi aus Gogolewo, I. in Do. 33 Wallifchei; Br. Geiftlicher Rusti aus Pudewig, f. in No. 30 Ballifchei; Br. Boyt und Burgermeifter Morit aus Betiche, I. in No. 384 Gerfterftr.; Br. Doct. Med. Franke aus Krotofchin, Sr. Guteb. v. Grave aus Boret, I. in Do. 99 Salbdorf; Sr. Sandelsmann Grimm aus Bromberg , I. in No. 26 Ballifchei; Br. Guteb. v. Rabonefi aus Migczyno, Br. Guteb. v. Sczaniedi aus Chelmno, Br. Guteb. v. Rod= cieleft aus Szarlen, I. in No. 243 Bredlauerftr.; Fr. Guteb. v. Mafowefa aus Gogolewo, I. in No. 251 Breslanerfir.; Sr. Guteb. v. Pomorefi aus Grabofjewo, Br. Guteb. v. Sforzewell aus Czerniejemo, Br. Raufm. Boas aus Rurnit, Br. Dberlehrer Ziegler aus Berlin, Dem. Rerndt-heinemann, Schaufpielerin aus Brunn, I. in Mo. 1 St. Martin; Br. Erbherr v. Drwesfi aus Baowo, Br. Erbherr v. Drwe-Bfi que Baborowto, fr. Erbherr v. Rurnatoweff aus Dufin, fr. Erbherr v. Bo= janoweli aus Sforafzewice, fr. Partif. v. Kuroweli aus Zabowo, I. in Do. 394 Gerberftr.; fr. Pachter v. Urbanowefi aus Glocino, I. in No. 168 Bafferftr.; fr. Buchhalter Scheref aus Barfchau, I. in No. 94 Marft.

- 1) Subhastationspatent. Das,
  - 1) bem Dorfe Rosnowo,
- 2) = Rosnowfo,
- 3) = Gerostawiec,
- 4) ben Saulandereien Rosnowskie be=

Patent subhastacyiny. Maietność szlachecka, składaiąca się:

- 1) ze wsi Rosnowa,
- 2) ze wsi Rosnowka,
- 3) ze wsi Gerosławiec,
- 4) z Hollędrów Rosnowskich, w

ftebenbe, im Regierungebegirt Pofen, Pofener Kreifes belegene, ber Antonina v. Pomorefa geb. v. Przyjemefa gebori= ge adeliche Gut Rosnowo, welches ge= richtlich auf 36,439 Rthlr. 5 fgr. abge= ichatt worden, foll im Termine ben 28. Juli 1835. fruh um 10 Uhr por un= ferm Deputirten Landgerichtsrath Gule= mann in unferm Partheienzimmer bf= fentlich an ben Meiftbietenden verfauft Raufluftige werden hierdurch eingelaben, in bem Termine ihre Gebote Die Zare, ber neuefte Sy abzugeben. pothekenschein und die Raufbedingungen tonnen in ber Regiftratur eingesehen wer= ben.

Pofen, ben 15. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

2) Bekannemachung. Bur anderweis ten Berpachtung bes im Inowraclawichen Rreife belegenen abelichen Guts Rzegotfi, von Johanni 1835 bis bahin 1838, ha= ben wir einen Termin auf ben 15ten Juni c, vor bem herrn Landgerichterath Ulrich angefett, und laden bagu Pachtlu= frige hierdurch ein.

Bromberg, ben 31. Marg 1835.

3) Subhastationspatent: 3um Ber= fauf Des im Domainen-Rentamt Strzelno belegenen Erbpachte = Borwerte Jergyce, welches gerichtlich auf 4468 Rtlr. 16 fgr. I pf. abgeschätt ift, fieht im Bege ber nothwendigen Gubhaftation ber peremto= znaczony iest w drodze konieczney

Departamencie i powiecie Poznańskim leżąca, do Ur. Antoniny z Przyjemskich Pomorskiey należąca, która sadownie na 36,439 tal. 5 sgr. oceniona została, publicznie naywięcey daigcemu w terminie na dzień 28. Lipca 1835. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym naszym Sedzią Ziemiańskim Culemann w izbie naszéy dla stron wyznaczonym, przedana bydź ma. Cheć kupienia maiąci wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w registraturze przeyrzeć można.

Poznań, d. 15. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do dalszego wydzierzawienia szlacheckich dóbr Rzegotek w powiecie Inowrocławskim położonych, od Sgo Jana 1835. do tegoż czasu 1838., wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Czerwca r.b. przed Ur. Ulrich Radzca Sądu Ziemiańskiego, wzywamy nań chęć dzierzawienia maiących.

Bydgoszcz, dnia 31. Marca 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

> Patent subhastacyiny. Do przedaży wieczysto-dzierzawnego folwarku Jerzyce w Ekonomii Strzelińskiey sytuowanego, sądownie na 4468 Tal. 16 sgr. 1 fen. ocenionego, wy-

rifche Dietungetermin auf ben 27 fren Juli d. J. vor bem herrn Dber-Landes= gerichte - Affeffor Elener Bormittage um 8 Uhr in unferm Inftruftionegimmer an, bu welchem Raufluftige mit bem Bemer= fen eingeladen werden, baß bie Zare, der neuefte Sypothetenschein von diefem Gute, und bie befondern Raufbedingungen in unferer Subhaftations-Regiffratur einge= feben werden fonnen. Bugleich werden, Da ber Befigtitel noch nicht fur die v. Mi= difchen Erben berichtigt ift, Die unbefann= ten Realpratenbenten bes Erbpachtsvor= werfe Jergyce ju bem anfiehenben Bie= tungetermine unter ber Warnung borge= laben, daß bie Ausbleibenben mit ihren etwanigen Real = Unfpruchen werden pra= cludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 6. Marg 1835.

Rbnigl. Preuf. Landgericht.

4) Poiktalcitation. Die Geschwisster Bose: Friederike, Carl Friedrich und Augustine Sophie, welche im Jahre 1804. mit ihrer Mutter und deren zweisten Schmann Hinzpeter aus Retkowo im Schubiner Kreise, nach Russisch Polen verzogen, und seit dem keine Nachricht von sich gegeben haben, so wie die von ihnen etwa zurückgelassenen undekannten Erben und Erbnehmer, werden auf den Antrag der Verwandten hierdurch vorges laden, in dem am 4. Januar 1836. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn

subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 27. Lipca r. b. przed Ur. Elsnerem Assessorem głównego Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 8. w naszéy izbie instrukcyinéy, na który chęć kupienia maiących zapozywamy z nadmieniem. że taxa, naynowszy wykaz hypoteczny tegoż folwarku i szczególne warunki kupna mogą bydź przeyrzane w naszéy Registraturze subhastacyi-Zarazem zapozwa się realnych pretendentów wieczysto dzierzawnego folwarku Jerzyce, którego tytuł posiadania dla sukcessorów Mlickiego nie iest ieszcze uregulowany, na powyższy termin licytacyjny pod tym warunkiem, iż niestawaiący z swemi prawami realnemi prekludowani zostana i w téy mierze im wieczne na. kazane będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia 6. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Fryderyka, Karol Fryderyk i Augustina Zofija rodzeństwo Boese, którzy w roku 1804 z matką swoją i powtórnym mężem teyże Hintzpetrem z Retkowa powiatu Szubińskiego wyprowadzili się do kraiu Rossyisko-polskiego, i odtąd żadnéy nie dali o sobie wiadomości, tudzież niewiadomi ich sukcessorowie i spadkobiercy, którychby po sobie pozostawili, zapozywaią się ninieyszem na wniosek krewnych, ażeby w terminie na dzień 4ty

Landgerichterath v. Ingereleben in unfe- Stycznia 1836. zrana o godzinie rem Geschäfte Locale anfiehenden Termine, oder aber in unferer Regiffratur entweder perfonlich oder schriftlich fich gu melden, und barauf weitere Unweifung gu erwarten, widrigenfalls nach Ablauf diefes Termins die gedachten Per= fonen fur todt erflart, und ihr Bermogen ben fich legitimirenden Erben berab= folgt werden wird.

Bromberg, ben 13. Januar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

5) Droclama. Alle biejenigen, welche an die, von bem jett verftorbenen de Molliere fur feine Dienstverwaltung als Exefutor bei bem unterzeichneten Landgerichte bestellte Dienft-Caution, Die nach bem Empfangefchein ber General= Staatstaffe vom 25ften Dovember 1833 Do. 6565 in 100 Rthlr. Cour. befteht, Unfpruche haben, werden aufgeforbert, folche in bem auf ben 27 ften Juni c. Bormittags um to Uhr in unferm Infruftionegimmer bor bem herrn Referenbarius Refler anftehenben Termine an= gumelben, wibrigenfalls biefelben nach fruchtlofent Ablaufe bes Termins ihres etwanigen Unipruchs an die Caution bes 2c. de Molliere fur verluftig erflart und bamit an die Erben beffelben werben berwiefen werden.

Bromberg, den 5. Marg 1835. Rbnigl. Preuß. Lanbgericht.

9. przed Ur! Ingersleben Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym wyznaczonym, lub też w naszéy Registraturze osobiście albo na piśmie zgłosili się i dalszego oczekiwali polecenia, gdyż w razie przeciwnym po upłynieniu terminu tego rzeczone osoby za umarłe uznane zo. staną i maiatek legitymującym się sukcessorom wydanym będzie.

Bydgoszcz, d. 13. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

double mod be somered where Proclama. Wszyscy ci, którzy do kaucyi przez zmarłego teraz de Molliere za urzędowania swoie iako Exekutor przy podpisanym Sądzie Ziemiańskim stawioney, podług kwitu generalnéy kassy rządowej z dnia 25. Listopada 1833 r. No. 6565. sto talarów w kurancie wynoszącey pretensye maią, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe w terminie na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie to. w izbie naszéy instrukcyiney przed Referendaryuszem Ur. Kessler wyznaczony podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utracaiących pretensye swoie do kaucyi de Molliere uznani i z takowemi tylko do sukcessorów iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, dnia 5. Marca 1835. Królew. Pruski Sad Ziemiański. deet, in constant, having a principle

- Late of the Beaution of

an die Rasse

terie-Regiments zu Bromberg,

- 2) des 2. Bataillons 14. Landwehr= Regimente nebft Eskadron und Ur: tillerie=Compagnie zu Bromberg,
- 3) bes Garnifonlagarethe zu Bromberg,
- 4) bes Proviant = Umte gu Brombera und der Magazin=Depots zu Mafel und Inowraclam,
  - 5) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma= giftrate zu Bromberg,
  - wraclaw, orb ais place and areas.
  - 7) des Garnifon : Lagarethe gu Ino= wraclaw, were surrolling surside
  - 8) ber Garnifon-Berwaltung bes Da= giffrats zu Koronowo,

aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ult. Dezember 1834, aus irgend einem Rechtsgrunde Unipruche gu haben glauben, hierdurch vorgeladen, in bem bie= felbft iu unferm Inftruftione-Bimmer por bem herrn Landgerichte : Referendarius Meyer auf ben 27. Juni 1835 Bor= mittage um II Uhr anberaumten Ter, mine entweder perfonlich oder burch gus läßige Bevollmachtigte, wozu die hiefigen Juftig=Commiffarien herren Schult und Brir vorgeschlagen werden, ju erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und geho= rig nachzuweisen ober fich vorher bamit bei ber Konigl. Intendantur bes funften Armee-Corps zu Pofen zu melben, widri= genfalls bem Musbleibenden wegen feines etwanigen Anspruchs ein immerwähren=

6) Es werden alle diejenigen, welche Zapozywa się ninieyszem wszystkich, którzy do kass:

- 1) des Fusilier = Bataillons 14. Infans 1) bataliona fizylierów 14go pułku piechoty w Bydgoszczy,
  - 2) 2go batalionu 14go pułku obro. ny kraiowéy wraz ze Szwadronem i kompania artyleryi w Byd. goszczy,
  - 3) lazaretu garnizonowego w Bydgoszczy,
  - 4) urzędu prowianckiego w Bydgoszczy i składów magazynowych w Nakle i Inowracławiu,
- 6) ber Rasernen=Bermaltung ju Ino= 5) zarządu garnizonowego Magistratu w Bydgoszczy, and state
  - . 6) zarządu koszar w Inowraciawin,
  - 7) lazaretu garnizonowego w Inowracławiu pom to on to
  - 8) zarządu garnizonowego Magistratu w Koronowie,

z czasu od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1834, z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, azeby w terminie tutey w naszéy izbie instrukcyiney przed Ur. Meyer Refer. Sądu Ziemiańskiego na dzień 27. Czerwca 1835. zrana o godzinie 11. wyznaczonym, osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Schultza i Brixa przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowo. dnili lub też ztakowemi na samprzód do Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu zglosili się, gdyż w razie przeciwnym nie-

bes Stillschweigen gegen die vor ad 1. stawaigcemu wzgledem pretensye bis 8. genannten Raffen auferlegt, und er bamit nur an benjenigen, mit welchem do 8. wymienionym, wieczne nakazaer contrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 29. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Das im Großherzogthum Dofen, in beffen Birne baumer Rreife gelegene, bem Rreisrath George Stephan v. Unruh gehörige, auf 45,004 Rthlr. 17 fgr. abgeschatte ad= liche Gut Schweinert (Swinarn) nebst Bubehor, foll auf den Untrag der Glaubiger im Wege ber Exefution offentlich an den Meiftbietenben verfauft werben. hierzu ift ber peremtorifche Bietungster= min auf ben iften Juli f. 3. an bie= figer Gerichtsftelle anberaumt, wozu wir besitfabige Raufer einladen.

Die Tare und die Raufbedingungen, fo wie ber neuefte Supothefenschein, fon= nen in unferer Registratur gu jeber schicklichen Beit eingesehen werben.

Meferit, ben 20. Nov. 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. iego przeciw kassom ad Nro. 1. nem będzie milczenie i z takową odeslany zostanie, tylko do osoby, z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 29. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Maiętność rycerska Swiniary w powiecie Międzychodzkim leżąca, Jerzemu Szczepanowi Unrugowi Radzcy powiatowemu należąca, na 45,004 Tal. 17 sgr. oceniona, będzie drogą exekucyi na wniosek wierzycieli wraz z przyległościami publicznie naywięcey daiącemu przedana, do czego termin zawity licytacyiny został na dzień 1go Lip ca r. p. w gmachu sądowym tuteyszym naznaczony, na któreń kupców posiadania zdolnych zapozywamy. II was the state of the state of

Taxe, warunki kupna iako i wykaz hypoteczny naynowszy w każdym czasie przyzwoitym w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 20. Listop. 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

8) Boittalcitation. Die unbefann= ten Glaubiger ber Raffe ber 10. Invali= ben-Rompagnie, bes Garnifon-Lazarethe und der Garnifon = Bermaltung bes Mas giftrate ju Bentichen, bes Garnifon: la= garethe und ber Garnifon = Berwaltung des Magistrats zu Tirschtiegel, welche

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi kompanii rotéy inwalidów lazaretu i urzędu garnizonowego Magistratu w Zbąszyniu niemniey lazaretu i urzędu garnizonowego Magistratu w Trzcielu, którzy z roku etatowego 1834. do Kass wyżey

aus dem Etatsjahr 1834 etwanige Ansprüche an die gedachten Kassen zu haben vermeinen, werden hierdurch ausgesorstert, in dem auf den 24. August c. vor dem Herrn Referendarius Sispert hier angesetzten Termine in unserm Partheienzimmer entweder in Person oder durch gesessich zulässige Bevollmächtigte zu ersscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und mit gehörigen Beweismitteln zu üntersstügen.

Im Falle ihres Ausbleibens haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ausprüschen an die gedachte Kasse werden präscludirt und lediglich an die Person, mit der sie kontrahirt haben, verwiesen werden.

Meferit, ben 29. Marg 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wspomnionych pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, ażeby się w terminie na dzień 24go Sierpniar. b. tu przed Ur. Eispert Referendaryuszem naznaczonym w sali naszéy instrukcyinéy osobiście lub przez prawnie dozwolnych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i należycie udowodnili.

W razie niestawienia mogą się spodziewać, iż z pretensyami swemi do Kass wyżey wspomnionych zostaną wyłuszczeni i jedynie do osób tych odesłani, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz, d. 29. Marca 1835.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

go los is en go prieso de la contracto de la c

9) Bekanntmachung. Es foll bae im Dofener Regierungsbezirf, im Deferiber Kreise gelegene, ber Frau Caroline Gottliebe-, verwittmete v. Oppen, geb. v. Dziembowska gehörige 40,056 Mthlr. 20 fgr. abgeschatte abeliche Gut Polico ober Politig nebft bem bagu gehörigen Gute Janowo im Wege ber nothwendi= gen Gubhaftation offentlich an ben Meift= bietenden in bem bier am I 7 ten guli f. S. anftehenden Termine, welcher peremtorifch ift, verfauft werden, wogu Die Tare, ber wir Raufer einladen. neueste Sypotpetenschein und die Rauf= bebingungen fonnen taglich in unferer

Obwieszczenie. Maiętność Rycerska Policko w Departamencie Poznańskim powiecie Międzyrzeckim leżąca, W. Karolinie Bogumile z Dziembowskich owdowiałey Oppen należąca, i podług taxy sądowey na 40,056 Talarów 20 sbrgr. oceniona ma być wraz do niey należącą wsią Janowo z przyległościami, drogą subhastacyi konieczney publicznie naywięcey daiącemu w terminie tu na dzień 17. Lipca r. p. wyznaczonym, który peremtorycznym iest, przedana, na co chęć kupuiących wzywamy. Taxę, wykaz hypote-

Registratur eingesehen werben. Zu ben Tetztern gehort, daß jeder Bieter, weltem feine Rapitalien innerhalb des Tax-werths vom Gute zustehen, eine Caution von 3000 Athle. erlegen muß. Gleichzeitig werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Realgläubiger, als:

a) die Frau von Grodzicka,

b) bie von Pranftanomstifden Erben,

e) die Erben der Anna Helena, vers ehelicht gewesenen von Kalfreuth, gebornen von Tassow,

d) die Alexander von Ralfreuthschen. Erben.

hierburch diffentlich vorgelaben, ihre Rechte in dem anstehenden Termine wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Belegung der Kaufgelder die Loschung der sammtlich eingetragenen Forderungen verantaft werden wird, ohne daß hierzu die Beibringung der Schuld-Urfunden erforderlich ist, die Inhaber derselben indeß durch jeden Mißbrauch, der mit den letztern geschehen könnte, verantwortlich bleiben.

Meferit, ben 24. Nov. 1834.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

czny i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można. Do ostatnich należy, iż każdy podawaiący, który żadnych kapitalów w summie szacunkowey teyże maiętności nie posiada, kaucyą 3000 Talwynoszącą złożyć powinien. Zarazem wzywaią się też ninieyszem co do pobytu swego niewiadomi wierzyciele rzeczowi, iako to:

a) JPani Grodzicka.

b) sukcessorowie Przystanowscy,

c) sukcessorowie po śp. Annie Helenie z Tassow zamężney Kalkreuth,

d) sukcessorowie po Alexandrze Kalkreuth,

publicznie. ażeby prawa swe w terminie naznaczonym dopilnowali, inaczéy nietylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego ale i też po złożeniu summy kupna zmazanie wszystkich zaintabulowanych prerensyy, bez złożenia dokumentów dłużnych nastąpi. Posiedziciele takowych iednak pozostają za każde nadużycie iakieby z niemi nastąpić mogło, odpowiedzialnemi.

Międzyrzecz, d. 24. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 100. Montag, ben 27. April 1835.

10) Poitral Citation. Ueber ben Mach= lag bes zu Paryg verftorbenen Gutebefi= Berd Leo v. Guttry haben wir auf Untrag der Erben heute ben erbschaftlichen Li= quidatione = Progeg eroffnet und gur Un= melbung und Liquidirung ber Unfpruche ber Glaubiger einen Termin auf ben 17. Juni b. J., Bormittage um 9 Uhr, vor bem Deputirten, Landgerichtsrath Rib= bentrop, in unferem Sigungsfaale ange= fett. Bu biefem Termine werben alle unbekannten Glaubiger mit ber Auffor= berung vorgelaben, ihre Forberungen gu liquidiren und zu bescheinigen, im Und= bleibungefalle aber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für perluftig erflart und mit ihren Borberun= gen nur an basjenige, was nach Befrie, bigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe übrig bleiben mochte, werben permiefen werben. Die Nictiomaffe bes trägt übrigens weniger als 100 Rthlr.

Gnefen, ben 30. Marg 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Ur. Leona Guttrego dziedzica w Paryżu zmarłego, otworzyliśmy na dniu dzisieyszym process sukcessyino-likwidacyiny. Do zameldowania i likwidowania pretensyy wierzycieli, wyżnaczyliśmy termin na dzień 17. Czerwca r. b. zrana o godzinie otéy przed Deputowanym Sędzią W. Ribbentrop w sali posiedzeń Sądu tuteyszego, na który wszystkich nam nieznanych wierzyčieli z tem wezwaniem zapozywamy, iżby pretensye swe likwidowali i udowodnili, w razie niestawienia się zaś spodziewali, że wszelkich służyć im mogących praw za pozbawieni uznanymi, z pretensyami swemi iedynie do tego, coby po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostać ieszcze mogło, odesłanymi zostaną. Przytém uwiado. mia się ninieyszém, iż pozostałość mniéy iak 100 Tal. wynosi.

Gniezno, dnia 30. Marca 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. 11) Bekannemachung. Bur offentlischen Berpachtung bes in Groß-Cieste bestegenen Freignts Whorannictwo auf 6 Jahre, haben wir einen Termin auf ben 1 oten Juni por dem Königl. Lands und Stadtgerichte zu Wreschen anbesraumt, zu welchem Pachtlustige hiermit vorgeladen werden.

Suesen, den 16. April 1835. Königl. Preuß. Landgericht.

12) Bekanntmachung. Die Juliane Caroline Arlt, verchelichte Rismann, und deren Chemann der Müllermeister Ferdinand Nighmann zu Nawiez, haben die unterin 14. Juni a. p. ausgeschlossens Gemeinschaft der Güter nach der gerichtslichen Verhandlung vom 26. Mätz c. a. eingeführt, welches hiermit zur öffentelichen Kenntniß gebracht wird.

13) Bekanntmachung. Der Isak Markus Basinski und bessen Chefedi, Lotte geb. Moses, früher verw. Israel, haben Kraft vorchelicher Berträge bie Gemeinschaft aller Guter ausgeschlossen, die des Erwerbes aber beibehalten.

Trzemeizno, ben 29. Junuar 1835. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia na 6 lat w Wielkich Cieślach położonego folwarku Wybrannictwo zwanego, wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Gzerwca r.b. przed Król. Ziemsko-Mieyskim Sądem w Wrześni, na który ochotę dzierzawienia maiących ninieyszém zapozywamy.

Gniezno, dn. 16. Kwietnia 1835. Kólew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Julianna Karolina Arlt, zamężęa Rissmann, i iey małżonek młynarz Ferdynand Rissmann w Rawiczu, zaprowadzili pomiędzy sobą podług sądowego protokulu z dnia 26. Marca r. b. pod dniem 17. Czerwca r. z. wyłączoną wspólność maiątku. Co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Wschowa, dnia 30. Marca 1835. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Doniesienie. Izak Marcus Basińe ski i żona iego Lotta z Moyżeszów, pierw owdowiała Izrael, wylączyli możą układów przedślubnych, wspólność ogólną majątku, zachowali iednak wspólność dorobku.

Trzemeszno, d. 29. Styczn. 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Abnigl. Preug, Landgericht. Krolewsko-Pruski bod Liemianst.

14) Subhastationspatent. Das in der Stadt Czempin, Rostener Kr., sub No. 25 belegene, dem Bürger Mathias hierowöki gehörige Bürger = Grundstück, welches gerichtlich auf 350 Athle. abgesschäft worden, soll in Folge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation, im Termine den 30. Juni d. I., hiersselbst in unserem Partheien = Zimmer des fentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige werden hierdurch eingela= ben, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Lare und ber neueste Spootheken-Schein konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Roffen, den 14. Marg 1835. Ronigl. Preuß. Frieden sgericht.

der die wurk der Staden in de

Patent subhastacyiny. Posiadłość mieyska w Czempiniu, powiecie Kościańskim pod No. 25. położona, obywatelowi Macieiowi Hierowskiemu należąca, która sądownie na 350 tal. ocenioną została, ma bydz w moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą koniecznéy subhastacyi w terminie dnia 30. Czerwcar. b. w mieyscu, w izbie naszey stron publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną.

Ochotę kupienia maiących wzywamy ninieyszém, aby w terminie licyta swe podali.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy przeyrzane mogą bydź.

Kościan, dnia 14. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Pftrowo, ben 28. Marg 1835. Roniglich Preußisches Friedensgericht.

Daß ber Land= und Stadtgerichts Direktor herr Augustin Babka, wie auch seine Chegattin, die Land= und Stadtgerichts Direktorin Frau Marie Babka geborne Drosdacius, bei Berlegung ihres Wohnsisses aus Obers Schlesien hierher nach Ostrowo, die Gemeinschaft der Güter wie auch des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, wird hiermit auf den Grund des J. 422. Tit. I. Th. II. des allgemeinen Landrechts zur öffentlichen Kenntniß bekannt gemacht.

16) Bekanntmachung. Zum diffentlichen Verkauf von 200 Stack Schaafen gegen gleich baare Bezahlung, habe ich einen Termin auf den 1. Mai d. J. Bormittags 11 Uhr. zu Sędzino, int Samterschen Kreise, auberaumt, wozu ich Kanflustige hiermit einlade.

Pofen, ben 22. April 1835.

Blankenburg, Landgerichts = Referendar.

Obwieszczenie. Do publiczney przedaży 200 sztuk owiec za gotową zaraz zaplatę, wyznaczyłem termin na dzień 1. Maja r. b. o godzinie 14tey przed południem w Sędzinie powiatu Szamotulskiego, na który chęć kupienia maiących ninieyszem wzywam.

Poznań, dnia 22. Kwietnia 1835. Blankenburg, Referendaryusz Sądu Ziem.

17) Ein brauchbar zuberlaffiger und mit guten Zeugniffen versehener Schreiber findet sogleich ein Unterfommen bei ber Roniglichen Garnison-Berwaltung in Posen.

18) Frisches biesjähriges Porter hat so eben erhalten Z. Kaczkowski, Breitestraße Nr. 116.

tubble of the article was to be described in a mache to